# Gesetz-Sammlung

## ZBIÓR PRAW

fur bie

dla

# Königlichen Preußischen Staaten.

Państw Królestwa Pruskiego.

Nº 5.

(Nr. 6010.) Allerhöchster Erlaß vom 14. August 1864., betreffend die Genehmigung gur Unlage einer Eisenbahn von Styrum nach Ruhrort.

Muf den Bericht des Staatsministeriums vom der Anlage einer Eisenden Bericht des Staatsmunger. Eisen-bahn. M. will Ich zu der Anlage einer Eisenbahn von Styrum nach Ruhrort und dem Hafen und ber Trajektanstalt daselbst hierdurch die lanbesherrliche Genehmigung ertheilen. Zugleich behimme 3ch, daß die in dem Gesetze über Eisenbahn Unternehmungen ergangenen Vorschriften ther Unternehmungen ergangenen Dernehmen Unwendung finden.

Dieser Mein Erlaß ist seiner Zeit durch die gesch-Sammlung zu veröffentlichen.

Bab Gastein, ben 14. August 1864.

#### Wilhelm.

ihmismarck = Schönhausen. v. Bobel= hwingh. v. Roon. Gr. v. Izenpliz. Muhler. Gr. zur Lippe. v. Gelchow. Gr. zu Gulenburg.

bas Staatsministerium.

(No. 6010.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 14. Sierpnia 1864., tyczące się przyzwolenia do założenia kolei żelaznéj od Styrum do Ruhrort.

Na sprawozdanie Ministeryum Stanu zdnia 10. m. b. udzielam do założenia kolei żelaznéj od Styrum do Ruhrort i portu i zakładu trajektowego tamże niniejszém Monarsze przyzwolenie. Stanowię zarazem, iż w ustawie względem przedsiewzięć kolei żelaznych wydane przepisy wzgledem expropryacyi do przedsięwzięcia zastósowanie znajdują.

Niniejsze Moje rozporządzenie w swoim czasie przez Zbiór praw ma być obwieszczoném. U wód Gastein, dnia 14. Sierpnia 1864.

#### Wilhelm.

Bodel-Bismarck - Schoenhausen. Hr. Itzenplitz. schwingh. Roon. Selchow. Hr. zur Lippe. Muehler. Hr. zu Eulenburg.

Do Ministeryum Stanu.

Jahrgang 1865. (Nr. 6010-6013.)

Haggegeben gu Berlin ben 14. Februar 1865.

[17]

Wydany w Berlinie dnia 14. Lutego 1865.

(Nr. 6011.) Bestätigungs = Urkunde eines Nachtrages zu den Statuten der Bergisch=Märkischen Eisen= bahngesellschaft, betreffend die Anlage einer Eisenbahn von Rittershausen nach Lennep und Remscheid, sowie einer Eisenbahn von Styrum nach Ruhrort, und die Erhöhung des Stamm=Aktienkapitals der Gesellschaft um 7 Millionen Thaler. Bom 9. Januar 1865.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 1c.

Rachdem von Seiten der Bergisch=Markischen Gisenbahngesellschaft beschlossen worden ist, ihr Unternehmen auf den Bau und Betrieb einer Eisenbahn von Rittershausen nach Lennep und Remscheid, sowie einer Eisenbahn von Styrum nach Ruhrort auszudehnen, zu diesem Behuf, so= wie zur Ausführung mehrerer anderen ihr bereits konzessionirten Eisenbahn-Unternehmungen ihr bisheriges Stamm = Aftienkapital Littr. A. von 13 Millionen Thalern auf 20 Millionen Thaler zu erhöhen und demgemäß ihren Statuten den anliegenden Nachtrag einzuverleiben, wollen Wir zu diesen Beschlüffen unter Bestätigung des Nach= trages Unfere landesherrliche Genehmigung bier= burch ertheilen. Zugleich bestimmen Wir, daß die in dem Gefete über die Gifenbahn = Unternehmun= gen vom 3. November 1838. ergangenen allge= meinen Borschriften, namentlich diejenigen über die Erpropriation, auf die beiden oben namentlich aufgeführten neuen Gifenbahn = Unternehmungen Unwendung finden sollen.

Die gegenwärtige Bestätigung und Genehmi= gung ist nebst bem Statuten=Rachtrage burch die

Gesetz-Sammlung bekannt zu machen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel. Gegeben Berlin, den 9. Januar 1865.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Igenplig. Gr. gur Lippe.

(No. 6011.) Dokument potwierdzenia dodatku do statutów towarzystwa Bergsko-Marchijskiéj kolei żelaznéj, tyczący się założenia kolei żelaznéj od Rittershausen do Lennep i Remscheid, jako też kolei żelaznéj od Styrum do Ruhrort, i podwyższenia źródelnego kapitału akcyinego towarzystwa o 7 milionów talarów. Z dnia 9. Stycznia 1865.

#### My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

Gdy ze strony towarzystwa Bergsko-Marchijskiéj kolei żelaznéj uchwalono, swoje przed sięwzięcie na budowę i proceder kolei żelaznej od Rittershausen do Lennep i Remscheid, jako też kolei żelaznéj od Styrum do Ruhrort rozciągnąć, na ten cel, jako też do wykonania kilku innych sobie już koncessyonowanych przedsięwzięć kolei żelaznych swój dotychczasowy źródelny kapitał akcyiny Lit. A. wilości 13 milionów talarów na 20 milionów talarów podwyższyć i w téj mierze do swoich statutów dołączony dodatek wcielić, udzielamy tymże uchwałom pod potwierdzeniem dodatku niniejszém Nasze Monarsze potwierdzenie. Stanowimy zarazem, że w ustawie względem przedsięwzięć kolei żelaznych z dnia 3. Listopada 1838. wydane powszechne przepisy, mianowi cie względem expropryacyi do obydwóch powyżej mianowicie wyrażonych nowych przedsięwzięć kolei żelaznych zastósowanie znajdować maja.

Niniejsze potwierdzenie i przyzwolenie wraz z dodatkiem do statutów przez Zbiór praw ma być obwieszczoném.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Berlinie, dnia 9. Stycznia 1865.

(L. S.) Wilhelm. Hr. Itzenplitz. Hr. zur Lippe.

# Nachtrag

zu ben

Statuten der Bergisch-Märkischen Gisen= bahngesellschaft.

Das Unternehmen der Bergisch-Märkischen bei Bergisch markischen bes Stamm = Aktienkapitals Littr. A. auf den Bau detrieb einer Eisenbahn von Barmen=Rit= leighausen nach Lennep und Remscheid, sowie von Gense nach Lennep und Remischen Bedingung der Gense nach Ruhrort unter der Bedingung der Mittelbrung der aus Staats= resp. Kommunal= ditteln zugesagten Beihülfe ausgedehnt.

#### 6. 2.

Auf diese neuen Unternehmungen finden sammt= geseller diese neuen Unternehmungen sind bifenbahn= geseller geraffch=Markischen Eisenbahn= 23 Mugust 1850. abacet, insbesondere der am 23. August 1850. abgeschlossene, durch Allerhöchsten Erlaß vom September 1850. bestätigte Betriebsüberlas-Dertrag, sowie S. 9. des bezüglich der Gertrag, sowie S. S. ved dagen vom heril 1856. genehmigten Staatsvertrages Invendung. znej podpisane i zreszta w równej lorme

#### tycheras wydanemi al. 3. ai wygotowatt

Die Bergisch = Markische Eisenbahngesellschaft Mattet auch auf den neuen Bahnstrecken die Inlage eines Staatstelegraphen unentgeltlich und Miler den für die übrigen Strecken des Bergisch= Närkischen Eisenbahnnepes festgesetzten Bedingun= Desgleichen finden die, über die Beforde-Desgleichen finden die, uber zu ermäfigten von Militairpersonen und Effekten zu ermäunentgeltlichen Gren Preisen, sowie über den unentgeltlichen Preisen, sowie über ven und der diesel=

### Dodatek

statutów towarzystwa Bergsko-Marchijskiéj kolei żelaznéj.

Przedsięwzięcie towarzystwa Bergsko-Marchijskiéj kolei żelaznéj zostaje na rachunek źródelnego kapitału akcyinego Lit. A. na budowę i proceder kolei żelaznéj od Barmen-Rittershausen do Lennep i Remscheid, jako też od Styrum do Ruhrort pod warunkiem udzielenia pomocy przyrzeczonéj ze środków Rządowych resp. komunalnych rozciągniętém.

#### §. 2.

Do tych nowych przedsięwzięć znajdują wszystkie statuta towarzystwa Bergsko-Marchijskiéj kolei żelaznéj, w szczególności pod dniem 23. Sierpnia 1850. zawarta, Najwyższém rozporządzeniem z dnia 14. Września 1850. potwierdzona umowa względem odstąpienia procederu, jako też §. 9. umowy Rządowéj ustawą z dnia 30. Kwietnia 1856. potwierdzonéj względem Ruhr-Sieg kolei żelaznéj zastósowanie.

Towarzystwo Bergsko-Marchijskiéj kolei żelaznéj dozwala także na nowych przestrzeniach kolejowych założenie telegrafu Rządowego bezpłatnie i pod warunkami ustanowionemi dla reszty kolei siecia Bergsko-Marchijskiéj kolei żelaznéj. Również znajdują postanowienia względem przewozu osób wojskowych i efektów w cenach zniżonych, jako też względem bezpłatnego transportu Królewskich [17\*]

ben begleitenden Positondukteure und des Expeditionspersonals für die Bergisch-Märkische Bahn festgesetzten Bestimmungen auch auf die neuen Bahnstrecken Unwendung.

S. 4.

Behufs Ausführung ber im S. 1. bezeichneten Unternehmungen und Behufs theilweisen Beschaffung der Geldmittel, welche für den an die Ber= gisch = Markische Eisenbahngesellschaft bereits kon= zessionirten Bau der Bahnlinien von Unna nach Hamm und von Haan nach Coln, sowie für die Erwerbung der Ruhrort-Crefeld-Rreis Gladbacher und der Machen = Duffeldorfer Gifenbahn in Ge= maßheit des mit dem Staate abgeschlossenen Ber= trages vom 7. Mai 1864. erforderlich sind, er= hoht die Bergisch = Markische Eisenbahngesellschaft ihr bisheriges Stamm-Aftienkapital Litt. A. von dreizehn Millionen Thalern auf zwanzig Millionen durch Ausgabe von siebenzigtaufend stempelfreien Bergisch = Markischen Stammaktien (Litt. A.) à 100 Thaler im Gesammtbetrage von sieben Mil= lionen, welche mit den bisher emittirten Privat= Stammaktien Litt. A. völlig gleiche Rechte namentlich dieselbe Dividende - genießen, und allen Bestimmungen bes Gefellschaftsstatuts und beffen Nachträgen unterliegen follen. Dieselben werden unter fortlaufenden Rummern von der Roniglichen Gisenbahndirektion vollzogen und im Uebrigen in gleicher Form mit ben bisher emit= tirten Aktien ausgefertigt.

S. 5.

Die Verwerthung ber bemgemäß zu freirenden Aftien erfolgt nach Maaßgabe des eintretenden Geldbedurfnisses.

Die Normirung der speziellen Modalitäten der Bersilberung, insbesondere die Beschlugnahme, mit

wozów pocztowych, takowym towarzyszących konduktorów pocztowych i personału expedycyinego ustanowione dla Bergsko-Marchijskiej kolei także do nowych przestrzeni kolejowych zastósowanie.

§. 4.

Celem wykonania w §. 1. oznaczonych przedsięwzięć i celem częściowego obmyślenia środków pieniężnych, które dla już Bergsko-Marchijskiemu towarzystwu żelazno-kolejowemu koncessyonowanéj budowy linii kolejowych od Unna do Hamm i od Haan do Kolonii, jako też dla nabycia Ruhrort-Krefeld powiatowo-Gladbachskiéj i Akwisgrańsko-Duesseldorfskiéj kolei żelaznéj stósownie do zawartéj z Rządem umowy z dnia 7. Maja 1864. są potrzebne, podwyższa towarzystwo Bergsko-Marchijskiej kolei żelaznej swój dotychczasowy kapitał akcyiny Lit. A. w ilości trzynastu milionów talarów na dwadzieścia milionów wydaniem siedmdziesiąt tysięcy wolnych od stępla Bergsko-Marchijskich akcyi źrodelnych (Lit. A.) po 100 talarów w ogólnéj ilości siedm milionów, które z dotychczas wydanemi prywatnemi akcyami źródelnemi Lit. A. zupełnie równe prawa — mianowicie te same dywidendy dendy – używać, i wszystkim postanowieniom statutu towarzystwa i dodatkom takowego ule gać mają. Takowe zostają pod bieżącemi numerami, przez Królewską dyrekcyę kolei żelaznéj podpisane i zresztą w równéj formie z dotychczas wydanemi akcyami wygotowane.

§. 5.

Spieniężenie w téj mierze utworzyć się mających akcyi nastąpi według zachodzącej potrzeby pieniędzy.

Normowanie specyalnych modyfikacyi spieniężenia, w szczególności uchwała, z jakiemi Welchen Beträgen die Emittirung auf mehrere Jahre zu vertheilen, bleibt der Königlichen Eisensbahndirektion und der Deputation der Aktionaire, handelsministeriums, überlassen.

kwotami emisya na kilka lat ma być podzielona, jest Królewskiej dyrekcyi kolei żelaznej i deputacyi akcyonaryuszów, ze zastrzeżeniem potwierdzenia Królewskiego Ministeryum handlu pozostawionem.

#### S. 6.

Die Vertheilung des neu zu emittirenden neten Uktienkapitals auf die im J. 4. bezeich= Gesellschaftsdeputation und Direktion, im Falle liche Meinungsverschiedenheit durch das König= Handelsministerium.

Insoweit die emittirten neuen Aktien für Neuber bezüglichen Dividende dis zu dem auf die Kröffnung des Betriebes auf den einzelnen neuen Baufonds, welchem dagegen die Ueberschüsse aus den Betriebe der neuen Strecken dis zum Schlusse werden.

inych do tychże dróg żwirowy

may,o do wybianamatanalaw db oyen

#### §. 6.

Podział na nowo do emisyi przeznaczonego źródelnego kapitału akcyinego na oznaczone w §. 4. przedsięwzięcia nastąpi uchwałą deputacyi towarzystwa i dyrekcyi, w przypadku ich różności zdań przez Królewskie Ministeryum handlu.

O ile do emisyi przeznaczone nowe akcye na nowe budowy spieniężone zostaną, nastąpi zapłata dotyczącej dywidendy aż do następującego — po rozpoczęciu procederu na pojedynczych nowych liniach — dnia pierwszego Stycznia na koszt funduszu budowniczego, któremu natomiast przewyżki z procederu nowych przestrzeni aż do końca roku rozpoczęcia procederu przekazane zostają.

preisten das Macht zur Entundene der Chauster

(Nr. 6012.) Allerhöchster Erlaß vom 28. Dezember 1864., betreffend die Berleihung der siekalischen Borrechte für den Bau und die Unterhaltung von sechs Chausseen im Kreise Insterburg. (No. 6012.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 28. Grudnia 1864., tyczące się nadania praw fiskalnych dla budowy i utrzymywania sześciu dróg żwirowych w powiecie Instrucskim.

Rachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den chausseemäßigen Ausbau der im Kreise Infterburg, im Regierungsbezirk Gumbinnen, belegenen Straßen: 1) von Georgenburg, an ber Insterburg = Skaisgirren = Tilsiter Staats = Chaussee über Neunischken und Seglacken bis zur Nagniter Rreisgrenze in der Richtung auf Kraupischken; 2) von Strigehnen im Unschluß an die Straße zu 1. nach Pelleningken; 3) von Georgenburg über Zwion nach Groß=Berschkallen; 4) von Wiepeninken, an der Ronigsberg-Gumbinner Staats= Chaussee, in südlicher Richtung bis Obelischken; 5) von derselben Chaussee bei Morkitten in nord= licher Richtung über Siemohnen nach Saalau; 6) von Groß = Aulowohnen, an der Insterburg= Staisgirrener Staats = Chauffee nach Grunbeide, dem Bahnhofe der Insterburg-Tilsiter Gisenbahn. genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch dem ge= nannten Kreise das Expropriationsrecht für die zu diesen Chaussen erforderlichen Grundstücke, im= gleichen das Recht zur Entnahme der Chaussee= bau= und Unterhaltungs = Materialien, nach Maaß= gabe der für die Staats=Chausseen bestehenden Borschriften, in Bezug auf Diese Strafen. 3u= gleich will Ich dem Kreise gegen llebernahme der kunftigen chausseemäßigen Unterhaltung ber Stra-Ben das Recht zur Erhebung des Chausseegeldes nach ben Bestimmungen bes fur die Staats-Chauffeen jedesmal geltenden Chaussegeld=Tarifs, ein= schließlich der in demselben enthaltenen Bestim= mungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätzlichen Borschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats = Chauf= seen von Ihnen angewandt werden, hierdurch ver= Auch sollen die dem Chaussegeld=Tarife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmun=

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojem zdn. dzisiajszego budowę żwirową w powiecie Instrućskim, w obwodzie regencyjnym Gumbińskim, położonych dróg: 1) od Georgenburg nad Instruć - Skaisgirren - Tylżycką drogą Rzą dową przez Neunischken i Sesslacken aż do Ragnitskiej granicy powiatowej w kierunku na Graupischken; 2) od Strigehnen w połączeniu z drogą pod 1. do Pelleningken; 3) od Georganhur genburg przez Zwion do Gross-Berschkalleni 4) od Wiepeninken, nad Królewiecko-Gumbińską drogą Rządową, w południowym kierunku aż do Obeliszken; 5) od téj saméj drogl żwirowej pod Norkitten w północnym kierunku przez Siemohnen do Saalau; 6) od Gross-Aulowoehnen, nad Instruć-Skaisgirrenską Rządową drogą żwirową do Gruenheide, dworca kolejowego Instruć-Tylżyckiej kolej żelaznéj, nadaję niniejszém powiatowi rzeczonemu prawo expropryacyi dla gruntów potrzebnych do tychże dróg żwirowych, również prawo do wybierania materyałów do budowa nia i utrzymywania dróg żwirowych, według przepisów istnących dla Rządowych dróg żwi rowych, co do tychże dróg. Nadaję zarazem powiatowi za przyjęciem przyszłego utrzymy wania dróg żwirowych prawo pobierania drogowego wedle postanowień taryfy drogowego za każdą razą ważnéj dla Rządowych dróg żwirowych, włącznie zawartych w takowej postanowień względem uwolnień, jako też innych pobierania dotyczących się przepisów dodatkowych, jak postanowienia te na Rządowych drogach gach żwirowych przez WPanów zastósowane bywają. Również dodatkowe postanowienia do taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840.

gen wegen der Chausseepolizei = Vergehen auf die gebachten Straßen zur Anwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz= Cammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Berlin, den 28. Dezember 1864.

# Wilhelm.

v. Bobelschwingh. Gr. v. Itenplit.

den Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

względem przekroczeń przeciw policyi drogowéj do rzeczonych dróg zastósowanie znajdować maja.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném.

Berlin, dnia 28. Grudnia 1864.

# Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Ministra finansów i do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych.

praw trzecich osób wdzjelarny i ktorym (Nr. 6013.) Privilegium wegen Ausfertigung auf ben Inhaber lautender Rreis = Dbligationen bes Rreises Insterburg im Betrage von 134,000 Thalern. Bom 28. Dezember 1864.

Powyższy przynilej, który ze zastrzeżene

Vir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

Rachdem von den Kreisständen des Kreises Insterburg auf den Kreistagen vom 4. März 1863, 17. Februar und 12. Oktober 1864. behossen worden, die zur Ausführung der vom Grife worden, die zur Auszuhrung Den Gunternommenen Chausseebauten erforderli= Den Gunternommenen Chausseebauten erforderli= den Geldmittel im Wege einer Anleihe zu beschaffen Monten der gedachs haffen, wollen Wir auf den Antrag der gedach= baber isstånde: zu diesem Zwecke auf jeden Inbaber lautende, mit Zinskupons versehene, Sei-tens hautende, mit Zinskupons versehene, Seiden Gläubiger unkundbare Obligationen zu 134,000 Thadem angenommenen Betrage von 134,000 Tha= ausstellen zu dürfen, da sich hiergegen weder (No. 6013.) Przywilej względem wygotowania na dzierzyciela opiewających powiatowych obligacyi powiatu Instrućskiego w ilości 134,000 talarów. Z dnia 28. Grudnia 1864.

#### My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

Gdy stany powiatowe powiatu Instrućskiego na sejmach powiatowych z dnia 4. Marca 1863., 17. Lutego i 12. Października 1864. uchwaliły, środki pieniężne potrzebne do wykonania przedsięwziętych przez powiat budowań dróg żwirowych w drodze pożyczki obmyślić, przeto My na wniosek rzeczonych stanów powiatowych, aby im na ten cel wolném było wystawienie na każdego dzierzyciela opiewających kuponami prowizyinemi opatrzonych, ze strony wierzycieli niewypowiedzialnych obligacyi w przyjętéj ilości 134,000 talarów, gdy się ani im Interesse der Glaubiger noch der Schuldner etwas zu erinnern gefunden hat, in Gemäßheit bes S. 2. des Gesetzes vom 17. Juni 1833, gur Ausstellung von Obligationen zum Betrage von 134,000 Thalern, in Buchstaben: Ginhundert vier und dreißigtausend Thalern, welche in Apoints zu 100 Thalern nach dem anliegenden Schema außzufertigen, mit Gulfe einer Rreissteuer mit funf Prozent jahrlich zu verzinsen und nach der durch das Loos zu bestimmenden Folgeordnung jahrlich vom Jahre 1865. ab mit wenigstens jahrlich Ginem Prozent des Rapitals, unter Zuwachs der Binfen von ben getilgten Schuldverschreibungen, Bu tilgen find, durch gegenwartiges Privilegium Unsere landesherrliche Genehmigung mit der recht= lichen Wirkung ertheilen, daß ein jeder Inhaber dieser Obligationen die daraus hervorgehenden Rechte, ohne die Uebertragung des Eigenthums nachweisen zu durfen, geltend zu machen befugt iit.

Das vorstehende Privilegium, welches Wir vorbehaltlich der Rechte Dritter ertheilen und wodurch für die Befriedigung der Inhaber der Obligationen eine Gewährleistung. Seitens des Staats nicht übernommen wird, ist durch die Gesetz = Sammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Urfundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 28. Dezember 1864.

### (L. S.) Wilhelm.

v. Bobelschwingh. Gr. v. Igenplig. Gr. ju Gulenburg.

w interesie wierzycieli ani dłużników przeciw temu do nadmienienia nic nie znalazło, stósownie do §. 2. ustawy z dnia 17. Czerwca 1833. do wystawienia obligacyi w ilości 134,000 talarów, wyraźnie: sto trzydzieści cztery tysięcy talarów, które w kwotach po 100 talarów według dołączonego wzoru wygotowane, za pomocą podatku powiatowego po pięć od sta corocznie prowizyą opłacane i w kolei losem oznaczonéj corocznie od roku 1865. po przynajmniéj rocznie jednym procentem kapitalu z dorastaniem prowizyi od umorzonych zapisów dłużnych umorzone być mają, niniejszym przywilejem Nasze Monarsze przyzwolenie z tym prawnym skutkiem udzielamy, ik każdy dzierzyciel tychże obligacyi wynikających ztąd praw dochodzić może, nie potrzebując udowodnić przelania własności.

Powyższy przywilej, który ze zastrzeżeniem praw trzecich osób udzielamy, i którym dla zaspokojenia dzierzycieli obligacyi rękojmia ze strony Rządu się nie przyimuje, przez Zbiór praw do powszechnéj wiadomości ma być podanym.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Berlinie, dnia 28. Grudnia 1864.

# (L. S.) Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz. Hr. zu Eulenburg. Proving Preußen, Regierungsbezirk Gumbinnen.

# Dbligation des Kreises Insterburg

Littr. ..... Ng .....

über Ginhundert Thaler Preußisch Rurant.

Auf Grund der unterm ..... bestätigten Kreistagsbeschlüsse vom 4. März 1863., 17. Februar und 12. Oktober 1864. wegen Aufnahme einer Schuld von 134,000 Thalern bekennt sich die ständische Kommission für den Chausseedau des Insterdurger Kreises Namens des Kreises durch diese, für seden Inhaber gültige, Seitens des Gläubigers unkündbare Verschreibung zu einer Darlehnsschuld von Einhundert Thalern Preußisch Kurant, welcher Bestrag an den Kreis baar gezahlt worden und mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen ist.

Die Ruckzahlung der ganzen Schuld von 134,000 Thalern geschieht vom Jahre 1865. ab allmälig aus einem zu diesem Behufe gebildeten Tilgungsfonds von wenigstens Einem Prozent des gesammten Kapitals jährlich, unter Zuwachs der Zinsen von den getilgten Schuldraten.

Die Folgeordnung der Einlösung der Schuldverschreibungen wird durch das Loos bestimmt. Die Ausloosung erfolgt vom Jahre 1865. ab in dem Monate Juni jedes Jahres. Der Kreis behålt sich jedoch das Recht vor, den Tilgungsfonds durch größere Ausloosungen zu verstärken, sowie sämmtliche noch umlaufende Schuldverschreibungen zu kündigen. Die ausgeloosten, sowie die gekündigten Schuldverschreibungen werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Rummern und Beträge, sowie des Termins, an welchem die Rückzahlung erfolgen soll, öffentlich bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung ersolgt sechs, drei, zwei und Einen Monat vor dem Jahlungstermine in dem Amtsblatte der Königlichen Regierung zu Gumbinnen, sowie in einer zu Gumbinnen und in einer zu Königsberg erscheinenden Zeitung.

Bis zu dem Tage, wo solchergestalt das Kapital zu entrichten ist, wird es in halbjährlichen Terminen, am 2. Januar und 1. Juli, von heute an gerech=net, mit funf Prozent jährlich in gleicher Munzsorte mit jenem verzinset.

Die Auszahlung der Zinsen und des Kapitals erfolgt gegen bloße Rückgabe der ausgegebenen Zinskupons, beziehungsweise dieser Schuldverschreibung, bei der Kreis-Kommunalkasse in Insterdurg, und zwar auch in der nach dem Eintritt des Fälligkeitstermins folgenden Zeit.

Jahrgang 1865. (Nr. 6013-6015.)

Prowincya Pruska, obwód regencyiny Gumbiński.

### Obligacya

powiatu Instrućskiego

Lit. ..... 19 .....

na sto talarów Pruskiéj grubéj monety.

Zwrócenie całego długu w ilości 134,000 talarów nastąpi od roku 1865. zwolna z funduszu na ten cel utworzonego po przynajmniéj jednym procentem całkiego kapitału corocznie z dorastaniem prowizyi od umorzonych rat dłużnych.

Kolej wykupienia zapisów dłużnych stanowi los. Wylosowanie nastąpi od roku 1865. w miesiącu Czerwcu każdego roku. Powiat zastrzega sobie jednakowoż prawo, fundusz umorzenia przez liczniejsze wylosowania powiększyć, jako też wszystkie w obiegu jeszcze będące zapisy dłużne wypowiedzieć. Wylosowane, jako też wypowiedziane zapisy dłużne z oznaczeniem liter, numerów i kwot, jako też terminu, w którym zwrócenie ma nastąpić, publicznie ogłoszone zostaną. Ogłoszenie nastąpi sześć, trzy, dwa i jeden miesiąc przed terminem zapłaty w dzienniku urzędowym Królewskiéj Regencyi w Gumbinie, jako też w jednéj w Gumbinie i w jednéj w Królewcu wychodzącej gazecie.

Aż do dnia, w którym w ten sposób kapitał ma być zwróconym, takowy w półrocznych terminach dnia 2. Stycznia i dnia 1. Lipca od dzisiajszego dnia rachując, po pięć od sta corocznie w równéj monecie prowizyą się opłaca.

Wypłacanie prowizyi i kapitału nastąpi za samym zwrotem wydanych kuponów prowizyinych, odnośnie niniejszego zapisu dłużnego u powiatowej kasy komunalnej w Instruci, a to również w czasie następującym po przypadającej zapłacie.

Mit der zur Empfangnahme des Kapitals prafentirten Schuldverschreisbung sind auch die dazu gehörigen Zinskupons der späteren Fälligkeitstermine zurückzuliefern. Für die fehlenden Zinskupons wird der Betrag vom Kapitale abgezogen.

Die gekündigten Kapitalbeträge, welche innerhalb dreißig Jahren nach dem Rückzahlungstermine nicht erhoben werden, sowie die innerhalb vier Jahren nach Ablauf des Jahres der Fälligkeit nicht erhobenen Zinsen, verjähren zu Gunsten des Kreises.

Das Aufgebot und die Amortisation verlorener oder vernichteter Schuldverschreibungen erfolgt nach Vorschrift der Allgemeinen Gerichtsordnung Theil I. Titel 51. J. 120. sequ. bei dem Königlichen Kreisgerichte zu Insterburg.

Zinskupons können weder aufgeboten, noch amortisirt werden. Doch soll bemjenigen, welcher den Verlust von Zinskupons vor Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist bei der Kreisverwaltung anmeldet und den stattgehabten Besitz der Zinskupons durch Vorzeigung der Schuldverschreibung oder sonst in glaub-hafter Weise darthut, nach Ablauf der Verjährungsfrist der Betrag der ansemeldeten und bis dahin nicht vorgekommenen Zinskupons gegen Quittung ausgezahlt werden.

Mit dieser Schuldverschreibung sind .... halbjährige Zinskupons bis zum Schlusse des Jahres .... ausgegeben. Für die weitere Zeit werden Zinskupons auf fünfjährige Perioden ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen Zinskupons=Serie erfolgt bei der Kreis-Kommunalkasse zu Insterburg gegen Ablieferung des der alteren Zinskupons= Serie beigedruckten Talons. Beim Verluste des Talons erfolgt die Aushandigung der neuen Zinskupons=Serie an den Inhaber der Schuldverschreibung, sofern deren Vorzeigung rechtzeitig geschehen ist.

Bur Sicherheit der hierdurch eingegangenen Verpflichtungen haftet der Kreis mit seinem Vermögen.

Dessen zu Urkunde haben wir diese Ausfertigung unter unserer Untersschrift ertheilt.

ben . ten ...... 18.

Die ständische Kommission für den Chausseebau im Kreise Insterburg. Ze zapisem dłużnym, prezentowanym do odebrania kapitału, również należące doń kupony prowizyine późniejszych terminów zapłaty zwrócone być mają. Za brakujące kupony prowizyine kwota od kapitału się potrąca.

Wypowiedziane kwoty kapitałowe, które w przeciągu trzydziestu lat po terminie zwrócenia nie są odebrane, jako też w przeciągu czterech lat od upływu roku przypadającéj zapłaty nie odebrane prowizye ulegają przedawnieniu na korzyść powiatu.

Wywołanie i amortyzacya zaginionych albo zniweczonych zapisów dłużnych nastąpi według przepisu powszechnéj ordynacyi sądowej Cz. I. Tyt. 51. §. 120. seq. u Królewskiego sądu powiatowego w Instruci.

Kupony prowizyine nie mogą być ani wywołane, ani amortyzowane. Jednakowoż temu, który utratę kuponów prowizyinych przed upływem cztero-letniego terminu przedawnienia u administracyi powiatowej zameldował i posiadanie kuponów prowizyinych przez okazanie zapisu dłużnego albo w inny wierzytelny sposób udowodnił, po upływie terminu przedawnienia, kwota zameldowanych i aż dotąd jeszcze nie okazanych kuponów prowizyinych za pokwitowanie ma być wypłacaną.

Z niniejszym zapisem dłużnym wydane są ..... półroczne kupony prowizyine aż do końca roku ..... Na dalszy czas będą kupony prowizyine na pięcio-letnie peryody wydane.

Wydanie nowego poczetu kuponów prowizyinych nastąpi u powiatowej kasy komunalnej w Instruci za oddaniem talonu przydrukowanego do dawniejszego poczetu kuponów prowizyinych. Przy utracie talonu nastąpi wydanie nowego poczetu kuponów prowizyinych do rąk dzierzyciela zapisu dłużnego, o ile okazanie takowego w należytym czasie nastąpiło.

Na bezpieczeństwo zawartych niniejszém obowiązków odpowiada powiat ze swoim majątkiem.

| Na | dowód | tegoż | podpisaliśmy | niniejszą | expedycyę. |
|----|-------|-------|--------------|-----------|------------|
|    |       |       | , dniago     |           | 18         |

Stanowa komisya dla budowy dróg żwirowych w powiecie Instruci. Proving Preußen, Regierungsbezirk Gumbinnen.

#### 3 in 8 = Rupon

zu ber

Kreis=Obligation des Kreises Insterburg Littr..... Ne ..... über 100 Thaler zu fünf Prozent Zinsen über ..... Thaler ..... Silbergroschen.

Der Inhaber dieses Zinskupons empfängt gegen dessen Rückgabe in der Zeit vom ... bis ... resp. vom ... ten ... bis ... Thaler ... Silbergroschen bei der Kreis-Rommunalkasse zu Insterburg.

(Stempel.) , den ... ten ... 18.

Die ständische Kreis=Kommission für den Chausseebau im Kreise Insterburg.

Dieser Zinskupon ist ungultig, wenn bessen Geldbetrag nicht innerhalb vier Jahren, vor Ablauf bes Kalenderjahres ber Falligkeit an gerechnet, erhoben wird.

Proving Preußen, Regierungsbezirk Gumbinnen.

#### Talon

zur

Kreis = Obligation des Insterburger Kreises.

Der Inhaber dieses Talons empfängt gegen bessen Ruckgabe zu ber Obligation des Insterburger Kreises

Littr. ... Ne .... über 100 Thaler à fünf Prozent Zinsen die .... te Serie Zinskupons für die fünf Jahre 18.. bis 18.. bei der Kreis-Rommunalkasse zu Insterdurg, sosern nicht von dem als solchen legitismirten Inhaber der Obligation rechtzeitig dagegen Widerspruch erhoben ist.

Die ständische Kreis=Kommission für den Chausseebau im Kreise Insterburg. Prowincya Pruska, obwód regencyjny Gumbiński.

#### Kupon prowizyiny

obligacyi powiatowej powiatu Instruci Lit. .... No ..... na 100 talarów po pieć od sta prowizyi na ..... talarów ..... srebrnych groszy.

Dzierzyciel tegoż kuponu prowizyinego odbierze za zwrotem takowego w czasie od dnia ..... aż do dnia ..... aż do dnia ..... resp. od dnia .... aż do dnia ..... i później prowizye przerzeczonéj obligacyi powiatowej za półrocze od ...... aż do ...... w ilości (wyraźnie) ..... talarów ..... srebrnych groszy u powiatowéj kasy komunalnéj w Instruci. ....., dnia ..go .....

Stanowa komisya powiatowa dla budowy dróg żwirowych w powiecie Instruci.

Ten kupon prowizyiny jest nieważny, jeżeli jego kwota pieniężna w przeciągu czterech lat po upływie roku kalendarzowego, w którym takowy do zapłaty przypadał, odebraną nie zostanie.

Prowincya Pruska, obwód regencyiny Gumbiński.

#### Talon

Rreis - Obligation des obrufferburger obligacyi powiatowéj Instrućskiego powiatu.

Dzierzyciel tegoż talonu odbierze za zwrotem takowego do obligacyi Instrućskiego powiatu

Lit. ..... № ..... na 100 talarów po pięć od sta prowizyi ....ty poczet kuponów prowizyinych na pięć lat 18.. aż do 18.. u powiatowej kasy komunalnej w Instruci, o ile dzierzyciel obligacyi legitymowany w należytym czasie protestacyi nie zaniósł. ..... dnia ...... 18...

Stanowa komisya powiatowa dla budowy dróg żwirowych w powiecie Instruci.

(Nr. 6014.) Allerhöchster Erlaß vom 2. Januar 1865., betreffend die Verleihung der fiskalischen Vor= rechte fur den Bau und die Unterhaltung der Straffen von Ragnit über Rindfchen zum Unschluß an die Lengwethen-Szillener Kreis= Chauffee bei Gzillen, und von ber im Bau begriffenen Kreis = Chaussee von Kraupischken nach Rneifen zwischen Kraupischken und Moulinen über Wittgirren und Gaibegen nach Szillen, im Rreife Ragnit, Regierungsbezirk Gumbinnen.

Nachbem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Raquit. Regierungsbezirk Lage den vom Kreise Raguit, Regierungsbezirk Gundinnen, beabsichtigten chausseemäßigen Ausber Straßen 1) von Ragnit über Kindschen In Unschluß an die Lengwethen-Szillener Kreis-Chaussee bei Szillen, 2) von der im Bau besiffenen Rreis : Chaussee von Kraupischken nach Ritei zwischen Kraupischken und Moulinen über Bittgirren und Gaidszen nach Szillen genehmigt daß (F. verleihe Ich hierdurch dem Kreise Ragnit das Erpropriationsrecht für die zu diesen Chausseen ersorderten das Recht ersorberlichen Grundstücke, imgleichen das Recht Museriation Grundstücke, imgieichen Grundstungs= Materialisme der Chausseebau- und Unterhaltungs= laterialien, nach Maaßgabe der für die Staats= Chaussen, nach Maaßgabe der sur die Bezug auf dese Gen bestehenden Borschriften, in Bezug auf Reise Straßen. Zugleich will Ich dem gedachten Milije Graßen. Zugleich will Ich ven ghausse= Missige gegen Uebernahme der rungigen das Recht die Erke Unterhaltung der Straßen das Recht dur Erhebung der Otragen den Bestim= nungen des Chaussegeldes nach den gel-tenden ist die Staats-Chaussen jedesmal geltenden des für die Staats = Chaussen steet in dem selben eine Mengel der in dem selben eine Mengel der in dem selben eine de Befreiungen, leben Chaussegeld=Tarifs, einschneput, befreiungen, sobie baltenen Bestimmungen über die Befreiungen, betreffenden zusätzlovie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätz-Glack Gerschriften, wie diese Bestimmungen auf den angewandt werden, Staats-Chausseen von Ihnen angewandt werden, berdurch deusseen von Ihnen angewandt werden, herburch verleihen. Auch sollen die dem Chaussegeld= Larife vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimhungen wegen der Chaussepolizei- Vergehen auf ble gebachten Straßen zur Anwendung kommen.

Najwyższe rozporządzenie z dnia 2. Sty-(No. 6014.) cznia 4865., tyczące się nadania praw fiskalnych dla budowy i utrzymywania dróg od Ragnit przez Kindschen celem połączenia z Lengwethen-Szillenską powiatową drogą źwirową pod Szillen, i od będącéj w budowie powiatowej drogi żwirowej od Kraupischken do Kneifen między Kraupischken i Moulinen przez Wittgirren i Gaidszen do Szillen, w powiecie Ragnit, obwodu

regencyinego Gumbina.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z dn. dzisiajszego przez powiat Ragnit, obwodu regencyinego Gumbińskiego, zamierzone żwirowe wybudowanie dróg 1) od Ragnit przez Kindschen do połączenia z Lengwethen-Szillenską powiatową drogą żwirową pod Szillen, 2) od bedacéj w budowie powiatowej drogi żwirowej od Kraupischken do Kneifen między Kraupischken i Moulinen przez Wittgirren i Gaidszen do Szillen, nadaje niniejszém powiatowi Ragnit prawo expropryacyi dla gruntów potrzebnych do tychże dróg żwirowych, również prawo do wybierania materyałów do budowania i utrzymywania dróg żwirowych, według przepisów istnących dla Rządowych dróg żwirowych, co do tychże dróg. Nadaję zarazem rzeczonemu powiatowi za przyjęciem przyszłego utrzymywania dróg żwirowych prawo pobierania drogowego wedle postanowień taryfy drogowego za każdą razą ważnéj dla Rządowych dróg żwirowych, włącznie zawartych w takowéj postanowień względem uwolnień, jako też innych pobierania dotyczących się przepisów dodatkowych, jak postanowienia te na Rządowych drogach żwirowych przez WPanów zastósowane bywają. Również dodatkowe postanowienia do taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeciw policyi drogowej do rzeczonych dróg zastósowanie znajdować mają.

Der gegenwartige Erlaß ift burch die Gefeß= Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Berlin, den 2. Januar 1865.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném. Berlin, dnia 2. Stycznia 1865.

## Wilhelm.

#### v. Bobelschwingh. Gr. v. Igenplig.

## Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz

ben Kinangminister und ben Minister fur Sandel. Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

nego Gumbińskiego, zamierzone zwi-

Ministra finansów i do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych.

umbinnen, beabsichrigten chauffermobigen 200

an der Straffen i) von Ragnin über Ambjeven

(Nr. 6015.) Privilegium megen Ausfertigung auf ben Inhaber lautender Kreis = Dbligationen des Ragniter Rreifes II. Gerie im Betrage von 80,200 Thalern. Bom 2. Januar 1865.

uni Auschluß an die Lengwerdens filsner Res is bauffee bei Szillen, 2) von der im Bau be (No. 6015.) Przywilej względem wydania na dzierzy ciela opiewających obligacyi powiatowych powiatu Ragnitskiego II. poczetu w ilości. 80,200 talarów. Z dnia 2. Stycznia 1865.

#### Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

Rachdem von den Rreisstanden des Rreises Ragnit auf dem Rreistage vom 30. April 1864. beschloffen worden, die zur Ausführung der vom Rreise unternommenen Chauffeebauten erforber= lichen Gelbmittel im Wege einer weiteren Unleibe zu beschaffen, wollen Wir auf ben Untrag ber gedachten Rreisstande: zu biefem 3wecke auf jeden Inhaber lautende, mit Binskupons verfebene, Geitens ber Glaubiger unkundbare Dbligationen gu bem angenommenen Betrage von 80,200 Thalern ausstellen zu durfen, da fich hiergegen weder im Intereffe der Glaubiger noch ber Schuldner etwas zu erinnern gefunden hat, in Gemaßheit bes S. 2. des Gesetzes vom 17. Juni 1833. zur Ausstellung von Obligationen zum Betrage von 80,200 Tha=

### My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

Gdy stany powiatowe powiatu Ragnit na sejmie powiatowym z dnia 30. Kwietnia 1864. uchwaliły, środki pieniężne potrzebne do wykonania przed i konania przedsięwziętych przez powiat budo wań dróg żwie wań dróg żwirowych w drodze dalszej poży-czki obrawski czki obmyślić, przeto My na wniosek rzeczo-nych stanów nych stanów powiatowych, aby im na ten cel wolném było wolném było wystawienie na każdego dzierzy ciela opiewających kuponami prowizyinemi opatrzonych, ze strony wierzycieli niewypo-wiedzialnych od 1 wiedzialnych obligacyi w przyjętéj ilości 80,200 talarów gdy się talarów, gdy się ani w interesie wierzycieli ani dłużników przycieli ani w interesie wierzycieli anic dłużników przeciw temu do nadmienienia nie znalazło nie znalazło, stósownie do §. 2. ustawy z dnia 17. Czerwcz 1920 17. Czerwca 1833. do wystawienia obligacyi lern, in Buchstaben: achtzig Tausend und zweihundert Thalern, welche in folgenden Apoints:

20,000 Thaler à 500 Thaler, 20,000 = 200 8 = 7 | 9 | 9 | 19 | 11 20,000 = = 100 10,200 = 50 10,000 = 25 = 50 = = 80,200 Thaler,

hach dem anliegenden Schema auszufertigen, mit huse einer Kreissteuer mit fünf Prozent jährlich du verzinsen und nach der durch das Loos zu be-Alle Rouis wenigstens jährlich Ginem Prozent bes Kapitals und dem Betrage der durch die fort= ichreitende Amortisation ersparten Zinsen zu tilgen Indeshorth gegenwärtiges Privilegium Unsere Birkungen Genehmigung mit der rechtlichen Birkung ertheilen, daß ein jeder Inhaber dieser Oblieges ertheilen, daß ein jeder Inhaber dieser Obligationen die daraus hervorgehenden Rechte, ohne die Uebertragung des Eigenthums nach= beisen du durfen, geltend zu machen befugt ist.

Das vorstehende Privilegium, welches Wir vorhehaltlich der Rechte Dritter ertheilen und wo= burch für die Befriedigung der Inhaber der Oblisations gationen eine Gewährleistung Seitens des Staats nicht ste eine Gewährleistung Seitens des Staats dicht übernommen wird, ist durch die Gesetz-Commlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 2. Januar 1865.

# (L. S.) Wilhelm.

Gr. zu Eulenburg.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Hr. zu Eulenburg. v. Bobelschwingh. Gr. v. Itenplit.

w ilości 80,200 talarów, wyraźnie: ośmdziesiat tysięcy dwieście talarów, które w następujących kwotach:

| 20,000     | talarów  | po | 500 | talarów, |
|------------|----------|----|-----|----------|
| 20,000     | »        | "  | 200 | »        |
| 20,000     | ))       | 2) | 100 | »        |
| 10,200     | W        | >> | 50  | ))       |
| 10,000     | ))       | )) | 25  | 2)       |
| <br>80,200 | talarów. |    |     |          |

według dołączonego wzoru wygotowane, za pomocą podatku powiatowego po pięć od sta corocznie prowizyą opłacane i w kolei losem oznaczonéj corocznie od roku 1865. po przynajmniéj rocznie jednym procentem kapitału i kwoty wzrastającą amortyzacyą oszczędzonych prowizyi umorzone być mają, niniejszym przywilejem Nasze Monarsze przyzwolenie z tym prawnym skutkiem udzielamy, iż każdy dzierzyciel tychże obligacyi wynikających ztąd praw dochodzić może, nie potrzebując udowodnić przelania własności.

Powyższy przywilej, który ze zastrzeżeniem praw trzecich osób udzielamy, i którym dla zaspokojenia dzierzycieli obligacyi rękojmia ze strony Rządu się nie przyimuje, przez Zbiór praw do powszechnéj wiadomości ma być podanym.

Na dowód Nasz Najwyższy Własnoręczny podpis i Królewska pieczęć wyciśniona.

Dan w Berlinie, dnia 2. Stycznia 1865.

#### (L. S.) Wilhelm.

Proving Preußen, Regierungsbezirk Gumbinnen.

# Obligation des Ragniter Kreises

Litt. ..... 16 .....

II. Gerie

über ..... Thaler Preußisch Rurant.

Auf Grund der unterm .... bestätigten Kreistagsbeschlüsse vom 30. April 1864. wegen Aufnahme einer Schuld von 80,200 Thalern bekennt sich der freisständische Finanzausschuß für bestätigten Kreistagsbeschlüsse vom 30. April des Kreises durch diese, für jeden bestätigten Kreistagsbeschlüsse vom 30. April unfündbare Verschreibung zu einer Id. von 80,200 Thalern bekennt sich derch Kurant, welcher Betrag an den Kreis baar gezahlt worden und mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen ist.

Die Ruckzahlung der ganzen Schuld von 80,200 Thalern geschieht vom Jahre 1865. ab aus einem zu diesem Behufe gebildeten Tilgungsfonds von wenigstens Einem Prozent des ganzen Kapitals jahrlich, unter Zuwachs der

Binsen von den getilgten Schuldraten.

Die Folgeordnung der Einlösung der Schuldverschreibungen wird durch das Loos bestimmt. Die Ausloosung erfolgt vom Jahre 1865. ab in dem Monate Dezember jedes Jahres. Der Kreis behålt sich jedoch das Recht vor, den Tilgungsfonds durch größere Ausloosungen zu verstärken, sowie sämmtliche noch umlaufende Schuldverschreibungen zu kundigen. Die ausgeloosten, sowie die gekündigten Schuldverschreibungen werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Nummern und Beträge, sowie des Termins, an welchem die Kückzahlung erfolgen soll, öffentlich bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung erfolgt sechs, drei, zwei und Einen Monat vor dem Zahlungstermine in dem Amtsblatte der Königlichen Regierung zu Gumbinnen, sowie in einer zu Königsberg erscheinenden Zeitung.

Bis zu dem Tage, wo solchergestalt das Kapital zu entrichten ist, wird es in halbjährlichen Terminen, am 2. Januar und am 1. Juli jeden Jahres, von heute an gerechnet, mit funf Prozent jährlich in gleicher Munzsorte mit

jenem verzinset.

Die Auszahlung der Zinsen und des Kapitals erfolgt gegen bloße Ruckgabe der ausgegebenen Zinskupons, beziehungsweise dieser Schuldverschreibung, bei der Kreis-Kommunalkasse in Ragnit, und zwar auch in der nach dem Eintritt des Fälligkeitstermins folgenden Zeit.

Prowincya Pruska, obwód regencyjny Gumbiński.

#### Obligacya Ragnitskiego powiatu

II. poczetu na ...... talarów Pruskiéj grubéj monety.

Na mocy potwierdzonych pod dniem ..... uchwał sejmu powiatowego z dnia 30. Kwietnia 1864. względem zaciągnienia długu wilości 80,200 talarów, przyznaje się powiatowy stanowy komitet finansowy dla budowy dróg żwirowych powiatu Ragnit imieniem powiatu niniejszym, dla każdego dzierzyciela ważnym, ze strony wierzyciela niewypowiedzialnym zapisem do długu pożyczkowego w ilości 80,200 talarów grubéj Pruskiéj monety, która kwota powiatowi w gotowiźnie wypłaconą została i po pieć od sta corocznie prowizyą ma być opłacaną.

Zwrócenie całego długu w ilości 80,200 talarów nastąpi od roku 1865. z funduszu na ten cel utworzonego po przynajmniej jednym procentem całkiego kapitalu corocznie z dorastaniem prowizyi od umorzonych rat dłużnych.

Kolej wykupienia zapisów dłużnych stanowi los. Wylosowanie nastąpi od roku 1865. w miesiącu Grudniu każdego roku. Powiat zastrzega sobie jednakowoż prawo, fundusz umorzenia przez liczniejsze wylosowania powiększyć, jako też wszystkie w obiegu jeszcze będące zapisy dłuzne wypowiedzieć. Wylosowane, jako też wypowiedziane zapisy dłużne z oznaczeniem liter, numerów i kwot, jako też terminu, w którym zwrócenie ma nastąpić, publicznie ogłoszone zostaną. Ogłoszenie nastąpi sześć, trzy, dwa i jeden miesiąc przed terminem zapłaty w dzienniku urzedo-Wym Królewskiej Regencyi w Gumbinie, jako też w jednej w Gumbinie i w jednéj w Królewcu wychodzącej gazecie.

Aż do dnia, w którym w ten sposób kapitał ma być zwróconym takowy w półrocznych terminach dnia 2. Stycznia i dnia 1. Lipca każdego roku od dzisiajszego dnia rachując, po pięć od sta corocznie w równéj monecie prowizya się opłaca.

Wypłacanie prowizyi i kapitału nastąpi za samym zwrotem wydanych kuponów prowizyinych, odnośnie niniejszego zapisu dłużnego u powiatowéj kasy komunalnéj w Ragnit, a to również w czasie nastę-Pującym po przypadającej zapłacie. [19\*]

Mit der zur Empfangnahme des Kapitals prasentirten Schuldverschreibung sind auch die dazu gehörigen Zinskupons der späteren Falligkeitstermine zurückzuliefern. Für die fehlenden Zinskupons wird der Betrag vom Kapital abgezogen.

Die gekündigten Kapitalbeträge, welche innerhalb dreißig Jahren nach dem Rückzahlungstermine nicht erhoben werden, sowie die innerhalb vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres der Fälligkeit nicht erhobenen Zinsen, verjähren zu Gunsten des Kreises.

Das Aufgebot und die Amortisation verlorener oder vernichteter Schuldverschreibungen erfolgt nach Vorschrift der Allgemeinen Gerichtsordnung Theil I. Titel 51. S. 120. sequ. bei dem Königlichen Kreisgerichte zu Ragnit.

Zinskupons können weder aufgeboten, noch amortisitt werden. Doch soll demjenigen, welcher den Berlust von Zinskupons vor Ablauf der vierzichrigen Verjährungsfrist bei der Kreisverwaltung anmeldet und den stattzgehabten Besit der Zinskupons durch Vorzeigung der Schuldverschreibung oder sonst in glaubhafter Beise darthut, nach Ablauf der Verjährungsfrist der Betrag der angemeldeten und bis dahin nicht vorgekommenen Zinskupons gegen Quittung ausgezahlt werden.

Mit dieser Schuldverschreibung sind .... halbjährige Zinskupons bis zum Schlusse des Jahres .... ausgegeben. Für die weitere Zeit werden Zinskupons auf fünfjährige Perioden ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen Zinskupons=Serie erfolgt bei der Kreis-Kommunalkasse zu Ragnit gegen Ablieferung des der alteren Zinskupons= Serie beigedruckten Talons. Beim Verluste des Talons erfolgt die Aushans digung der neuen Zinskupons=Serie an den Inhaber der Schuldverschreibung, sofern deren Vorzeigung rechtzeitig geschehen ist.

Zur Sicherheit der hierdurch eingegangenen Verpflichtungen haftet der Kreis mit seinem Vermögen.

Dessen zu Urkunde haben wir diese Ausfertigung unter unserer Unterschrift ertheilt.

Ragnit, den ... ten .......... 18...

Der kreisständische Finanz-Ausschuß für den Chausseeban im Ragniter Kreise.

Ze zapisem dłużnym, prezentowanym do odebrania kapitału, również należące doń kupony prowizyine późniejszych terminów zapłaty zwrócone być mają. Za brakujące kupony prowizyine kwota od kapitału się potrąca.

Wypowiedziane kwoty kapitałowe, które w przeciągu trzydziestu lat po terminie zwrócenia nie są odebrane, jako też w przeciągu czterech lat od upływu roku kalendarzowego przypadającéj zapłaty nie odebrane prowizye ulegają przedawnieniu na korzyść powiatu.

Wywołanie i amortyzacya zaginionych albo zniweczonych zapisów dłużnych nastąpi według przepisu powszechnéj ordynacyi sądowej Cz. I. Tyt. 51. §. 120. seq. u Królewskiego sądu powiatowego w Ragnit.

Kupony prowizyine nie mogą być ani wywołane, ani amortyzowane. Jednakowoż temu, który utratę kuponów prowizyinych przed upływem cztero-letniego terminu przedawnienia u administracyi powiatowej zameldował i posiadanie kuponów prowizyinych przez okazanie zapisu dłużnego albo w inny wierzytelny sposób udowodnił, po upływie terminu przedawnienia, kwota zameldowanych i aż dotąd jeszcze nie okazanych kuponów prowizyinych za pokwitowanie ma być wypłacaną.

Z niniejszym zapisem dłużnym wydane są ..... półroczne kupony prowizyine aż do końca roku ..... Na dalszy czas hędą kupony prowizyine na pięcio-letnie peryody wydane.

Wydanie nowego poczetu kuponów prowizyinych nastąpi u powiatowej kasy komunalnej w Ragnit za oddaniem talonu przydrukowanego do dawniejszego poczetu kuponów prowizyinych. Przy utracie talonu nastąpi wydanie nowego poczetu kuponów prowizyinych do rąk dzierzyciela zapisu dłużnego, o ile okazanie takowego w należytym czasie nastąpiło.

Na bezpieczeństwo zawartych niniejszém obowiązków odpowiada powiat ze swoim majątkiem.

Na dowód tegoż podpisaliśmy niniejszą expedycyę.

Ragnit, dnia .... 18...

Stanowy komitet powiatowy finansowy dla budowy dróg żwirowych w powiecie Ragnitskim. Proving Preußen, Regierungsbezirk Gumbinnen.

# 3 in 8 = Ruy on mass believed 17 lat po terminie zwrocenia ile sa odebrane, jako es sv przeojagu este rech lat od uptywu roku tele 136 ugwego przypadającej zapisty nie odebrane prowizye niegują przedawnieniu na korzyst powiasa.

#### Rreis=Obligation des Areises Ragnit

directly opening II. Serie, water a see and 2 to 17

Litt. ..... No ..... über ..... Thaler zu funf Prozent Binsen über ..... Thaler ..... Gilbergroschen.

Der Inhaber bieses Zinskupons empfängt gegen bessen Ruckgabe in ber Zeit vom .. ten ..... bis ..... resp. vom .. ten bis ...... und spaterbin die Zinsen der vorbenannten Kreis-Obligation für bas Halbjahr vom ..... bis ..... mit (in Buchstaben) .... Thalern .... Silbergroschen bei ber Kreis = Rommunalkaffe zu Ragnit. 

Der freisständische Finang = Ausschuß für den Chausseebau im Ragniter Kreise.

Na dowód tegoż podpisalismy niniejsza expedycyc

Diefer Binskupon ift ungultig, wenn beffen Gelbbetrag nicht innerhalb vier Jahren, vom Ablauf bes Ralenderjahres ber Falligkeit ab gerechnet, erhoben wird. Prowincya Pruska, obwód regencyiny Gumbiński.

#### Kupon prowizyiny

tingale egigen and notingild Cadiara

#### obligacyi powiatowéj Ragnitskiego powiatu

#### 19d ng adoptable named named II. poczetu, naloż dalaid radodnie 19G.

Lit. ..... Me ..... talarów po pięć od sta prowizyi na ..... talarów ..... srebrnych groszy.

#### Powiatowo-stanowy komitet finansowy dla budowy dróg żwirowych w powiecie Ragnitskim.

powistowei kasy komanalnei w Bagnit, o ile dzierzyciel obligacyi le-

Ten kupon prowizyiny jest nieważny,
jeżeli jego kwota pieniężna w przeciągu czterech lat po upływie roku kalendarzowego,
w którym takowy do zapłaty przypadał,
odebraną nie zostanie.

proving Preußen, Regierungsbezirk Gumbinnen.

#### Talon

zur

#### Kreis = Obligation des Kreises Ragnit

minimon operating II. Serie. The word ives all do

Der Inhaber dieses Talons empfangt gegen dessen Ruckgabe zu ber Obligation bes Kreises Ragnit

Der freisständische Finanz-Ausschuß für den Chausseebau im

Kreise Ragnit.

Prowincya Pruska, obwód regencyiny Gumbiński.

#### Talon

do

#### obligacyi powiatowéj powiatu Ragnit II. poczetu.

Dzierzyciel tegoż talonu odbierze za zwrotem takowego do obligacyi powiatu Ragnit

Lit..... 12 ..... na ..... talarów po pięć od sta prowizyi ..... ty poczet kuponów prowizyinych na pięć lat 18.. aż do 18.. u powiatowej kasy komunalnej w Ragnit, o ile dzierzyciel obligacyi legitymowany przeciw temu protestacyi nie zaniósł.

Ragnit, dnia .... 18...

Powiatowy stanowy komitet finansowy dla budowy dróg żwirowych w powiecie Ragnit.

(Nr. 6016.) Allerhöchster Erlaß vom 9. Januar 1865., betreffend die Verleihung der fiskalischen Vor= rechte fur ben Bau und die Unterhaltung einer Rreis-Chauffee im Rreise Afchersleben, bon Schneidlingen an ber Magdeburg = Er= furter Staatsstraße nach Cochstedt einerseits und nach Bornece andererfeits.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Lage den Bau einer Kreiß- Chaussee im Kreise Ichersleben, Regierungsbezirk Magdeburg, von Chneidlingen an der Magdeburg-Erfurter Staatskraße nach Cochstedt einerseits und nach Börnecke dibererseits genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch dem Kreise Aschmigt have, verteige Die Areise Ascher Grund= the die 3u dieser Chaussee erforderlichen Grund-Miche imgleichen das Recht zur Entnahme der Chausseebau= und Unterhaltungs=Materialien, nach Maaßgabe der für die Staats-Chausseen bestehen-Beich Borschriften, in Bezug auf diese Straße. Zugleich will Ich dem gedachten Kreise gegen Uebernahme der fünftigen chausseemäßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung des Chausses-gelhes die Gtaats= Ehang nach den Bestimmungen des für die Staats= Chaussen den Bestimmungen ver zur Errifs, einschrieen jedesmal geltenden Chaussegeld-Tarifs, einschrieben Bestimeinschließlich der in demfelben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erk über die Befreiungen, sowie der sonstigen, die Erhebung betreffenden zusätzlichen Vorschriften, bie biese Bestimmungen auf den Staats-Chaussen. Ind Ihren angewandt werden, hierdurch verleihen.
29. sollen die dem Chaussegeld = Tarife vom 19 Jollen die dem Chaussegen Bestimmungen 1840. angehängten Bestimmungen bachte der Chausseepolizei=Vergehen auf die ge= ochte Straße zur Anwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Cammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Berlin, den 9. Januar 1865.

Wilhelm.

v. Bobelschwingh. Gr. v. Ihenplit.

Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

(No. 6016.) Najwyższe rozporządzenie z dn. 9. Stycznia 1865., tyczące się nadania praw fiskalnych dla budowy i utrzymywania powiatowej drogi zwirowej w powiecie Aschersleben. od Schneidlingen nad Magdeburg-Erfurtska drogą Rządową do Kochstedt z jednéj strony i do Boernecke z drugiéj strony.

Potwierdziwszy rozporządzeniem Mojém z dn. dzisiajszego budowę powiatowej drogi żwirowéj w powiecie Aschersleben, obwodu regencyinego Magdeburgskiego od Schneidlingen nad Magdeburgsko-Erfurtska droga Rządową do Kochstedt z jednéj strony i do Boernecke z drugiéj strony, nadaje niniejszém powiatowi Aschersleben prawo expropryacyi dla gruntów potrzebnych do tejże drogi żwirowej, również prawo do wybierania materyałów do budowania i utrzymywania dróg żwirowych, według przepisów istnących dla Rządowych dróg żwirowych, co do tejże drogi. Nadaję zarazem rzeczonemu powiatowi za przyjęciem przyszłego utrzymywania drogi żwirowej prawo pobierania drogowego wedle postanowień taryfy drogowego za każdą razą ważnéj dla Rządowych dróg żwirowych, włącznie zawartych w takowéj postanowień względem uwolnień, jako też innych, pobierania dotyczących się przepisów dodatkowych, jak postanowienia te na Rządowych drogach żwirowych przez WPanów zastósowane bywają. Również dodatkowe postanowienia do taryfy drogowego z dnia 29. Lutego 1840. względem przekroczeń przeciw policyi drogowéj do rzeczonéj drogi zastósowanie znajdować mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości ma być podaném. Berlin, dnia 9. Stycznia 1865.

Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Ministra finansów i do Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych.

[20]

Jahrgang 1865. (Nr. 6016—6019.)

(Nr. 6017.) Allerhöchster Erlaß vom 23. Januar 1865., betreffend die Anlage einer für den Lokomotivbetrieb einzurichtenden Eisenbahn auf dem Etablissement der Kruppschen Gußstahlfabrik bei Essen.

Ich will nach Ihrem Antrage vom 20. Januar d. J. zu der von dem Besitzer der Fr. Kruppschen Gufffahlfabrit zu Effen beabsichtigten Unlage einer für ben Lokomotivbetrieb einzurichtenden Gifenbahn auf dem eigenen Grabliffement ber Gugftahlfabrif und zum Anschluß berfelben an ben Bahnhof der Witten = Duisburger Gifenbahn zu Effen hierdurch Meine Genehmigung unter ber Bedingung ertheilen, daß anderen Unter= nehmern sowohl der Anschluß an die neue Bahn mittelft Zweigbahnen, als auch die Benutzung ber ersteren gegen zu vereinbarende, eventuell von Ihnen festzusetzende Fracht= oder Bahngelbsatze porbehalten bleibt. Zugleich bestimme Ich bei Rudgabe des Situationsplanes, daß die in bem Gefete über die Gisenbahn = Unternehmungen vom 3. November 1838. ergangenen Borfchriften über Die Expropriation auf das Unternehmen Unwendung finden follen.

Dieser Erlaß ist burch die Gesetz = Sammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 23. Januar 1865.

### Wilhelm.

Gr. v. Ihenplit.

(No. 6017.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 23. Stycznia 1865., tyczące się założenia dla procederu lokomotywnego urządzić się mającej kolei żelaznéj na zakładzie Kruppskiej fabryki stali lanéj pod Essen.

ind nach Borneche andererfeites Udzielam według wniosku WPana z dnia 20. Stycznia r. b. do zamierzonego przez posiedzi ciela Fr. Kruppskiéj fabryki stali lanéj w Essen założenia dla procederu lokomotywnego urzą dzić się mającej kolei żelaznej na własnym zakładzie fabryki stali lanéj i celem połączenia takowej z dworcem kolejowym Witten Duisburgskiéj kolei żelaznéj w Essen niniejszém Moje potwierdzenie pod tym warunkiem, iż innym przedsiębiorcom tak połączenie z nową koleją za pomocą kolei gałęziowych, jako też używanie tejże za umówić, ewentualnie przez WPana ustanowić się mające pieniężne pozycye fraktowe albo kolejowe zastrzeżonem pozostaje. Stanowię zarazem pod zwróceniem planu sytuacyinego, iż w ustawie względem przedsięwzięć kolei żelaznych z dnia 3. Listo-pada 1838 wydowie zelaznych z dnia 3. Listopada 1838. wydane przepisy względem expropryacyi do przedsięwzięcia zastósowanie znajdować mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór p<sup>raw</sup> ma być obwieszczoném.

Berlin, dnia 23. Stycznia 1865.

### Wilhelm.

Hr. Itzenplitz.

(Nr. 6018.) Allerhöchster Erlaß vom 23. Januar 1865., betreffend den Eisenbahnanschluß der Steinschlenzeche Maria bei Hoengen an die Station Stolberg der Rheinischen Eisenbahn.

Auf Ihren Bericht vom 20. Januar d. J. will Ich zur Anlage einer schmalspurigen, ausschließ= lich für den Güterverkehr bestimmten Lokomotivbahn dwischen der Steinkohlenzeche Maria bei Hopen dwischen der Steinkohlenzeche Maria bei Hoengen im Landkreise Aachen und der Station Stolberg der Rheinischen Eisenbahn Meine landesherrliche Genehmigung unter der Bedingung bierdung Genehmigung unter der Bedingung bierdurch ertheilen, daß anderen Unternehmern so-wohl wittelst Zweigwohl der Anschluß an die Bahn mittelst Zweigbahnen, als auch die Benutzung der Hauptbahn gegen, als auch die Benutung der Ihnen festdusebende Fracht = oder Bahngeldsätze vorbehalten bleibt. Fracht = oder Bahngewjuge bie in dem Beson, Jugleich bestimme Ich, daß die in dem Gesetze über die Eisenbahn=Unternehmungen vom 3. November die Eisenbahn = Unternehmang. Vor= schriftenber 1838. ergangenen allgemeinen Vor= schriften, insbesondere diesenigen über die Expro-priation, insbesondere diesenigen über die Expropriation, auf das gedachte Unternehmen Anwen= dung sinden sollen.

du Dieser Erlaß ist durch die Gesetz=Sammlung

Berlin, den 23. Januar 1865.

Wilhelm.

Gr. v. Igenplig.

(No. 6018.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 23. Stycznia 1865., tyczące się żelazno-kolejowego połączenia cechu węgli kamiennych Marya pod Hoengen z stacyą Stolberg Reńskiej kolei żelaznej.

Na sprawozdanie WPana z dnia 20. Stycznia r. b. udzielam do założenia wazkiej, wyłącznie dla obrotu i przewozu towarowego przeznaczonéj kolei lokomotywnéj między cechem wegli kamiennych Marya pod Hoengen w powiecie ziemskim Akwisgranu i stacya Stolberg Reńskiej kolei żelaznej niniejszem Moje Monarsze przyzwolenie z tym warunkiem, iż innym przedsiębiorcom tak połączenie z koleją za pomocą kolei gałęziowych, jako też używanie głównej kolei za umówić, ewentualnie przez WPana ustanowić się mające pieniężne pozycye fraktowe albo kolejowe zastrzeżoném pozostaje. Zarazem stanowię, iż w ustawie względem przedsięwzięć żelazno-kolejowych z dnia 3. Listopada 1838. wydane powszechne przepisy, w szczególności względem expropryacyi do rzeczonego przedsięwzięcia zastósowanie znajdować mają.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw ma być obwieszczoném.

Berlin, dnia 23. Stycznia 1865.

#### Wilhelm.

Hr. Itzenplitz.

Do Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Ministra handlu, przemysłu i robót publi-Arbeiten. (Nr. 6019.) Bekanntmachung, betreffend die Allerhöchste Genehmigung der unter der Firma: "Biersfener Aktiengesellschaft für Spinnerei und Weberei" mit dem Siße zu Biersen errichtesten Aktiengesellschaft. Bom 3. Februar 1865.

Des Königs Majestät haben mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 30. Januar 1865, die Errichtung einer Aktiengesellschaft unter der Firma: "Bierssener Aktiengesellschaft für Spinnerei und Weberei" mit dem Sitze zu Viersen, sowie deren Statut vom 17. Dezember 1864. zu genehmigen geruht.

Der Allerhöchste Erlaß nebst dem Statute wird durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Dusseldorf bekannt gemacht werden.

Berlin, ben 3. Februar 1865.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Gr. v. Itenplit.

(No. 6019.) Obwieszczenie, tyczące się Najwyższego potwierdzenia pod firmą: "Vierseńskie towarzystwo akcyine dla przędzenia i tkactwa" z posiedzeniem we Viersen utworzonego towarzystwa akcyinego. Z dnia 3. Lutego 1865.

Najjaśniejszy Król Najwyższém rozporządzeniem z dnia 30. Stycznia 1865. utworzenie towarzystwa akcyinego pod firmą: »Vierseńskie towarzystwo akcyine dla przędzenia i tkactwa z posiedzeniem w Viersen, jako też statu kowego z dnia 17. Grudnia 1864. potwierdzić raczył.

Najwyższe rozporządzenie wraz ze statutem przez dziennik urzędowy Królewskiej Regencyi w Duesseldorsie obwieszczonem zostanie.

Berlin, dnia 3. Lutego 1865.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych.

Hr. Itzenplitz.

Rebigirt im Bureau bes Staats. Ministeriums.

Berlin, gebruckt in ber Königlichen Geheimen Ober bofbuchbruckerei (R. v. Deder).

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, czcionkami Królewskiéj Tajnéj Nadwornéj drukarní (R. Decker).